# Amtsblatt

aur

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

17. Oftober 1863.

Nro 237.

17. Października 1863,

Nro. 288. Vom Dolinaer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit bekannt gemacht, es habe Pessel Fasberg und Salomon Heller von Dolina wider die Erben nach Josef Kirschner, wider den Berstassenschaftsmasse-Kurator nach demselben Josef Kirschner Hrn. Julius Duwal und wider den großiährigen Erben Hrn. Franz Kirschner sub praes. 27. Jänner 1863 3. 288 eine Klage auf Ertabulirung der, im Lastenstande der den Klägern gehörigen, sud Nr. 94 zu Dolina liegenden Realität, für die Erben nach Josef Kirschner im Grunde gerichtlichen Vergleiches deto. 8. Juni 1820 intabulirten Kapitalssumme pr. 200 st. W. W. sammt 6% Interessen vom 21. Juli 1819 bei diesem k. k. Bezirksamte als Gerichte ausgetragen, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagfahrt auf den 28. Oftober 1863 um 8 Uhr Früh sestgesetzt wurde.

Da diesem k. k. Bezirksgerichte der Name und der Wohnort der Erben nach Josef Kirschner, eben so wenig wie der Wohnort des Verlassenschaftsmassa-Kurators Julius Duwal und der Ausentshaltsort des großjährigen Erben Herrn Franz Kirschner bekannt ist, so wurde zu ihrer Vertretung bei dieser Rechtsstreitverhandlung ein Kurator in der Person des Herrn Johann Mazurkiewicz von Dolina bestellt, und werden dessen die Geklagten mittelst dieses Schikts mit der Ausstorderung in Kenntniß geset, dei dieser Tagsahrt entweder persönlich zu erscheinen, oder dem bestellten Kurator Johann Mazurkiewicz ihre Vertheidigungsbehelse mitzutheilen, oder endlich einen anderen Sachwalter sich zu wählen, widrigens sie sich im Unterlassungsfalle alle nachtheiligen Folgen selbst zuzuschreiben haben werden.

Bom k. k. Bezirksgerichte.

Dolina, am 16. September 1863.

(1879) Ginberufungs. Cbift. (1

Mro. 7073. Die im militärpslichtigen Alter stehenden, unbesugt in der Moldau sich aufhaltenden Ifraeliten Josel Matin gebor. 1840 und Henig Matin geboren 1843 aus Złoczów werden aufgefordert, binnen 4 Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediktes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in ihre Heimat zurückzukeheren und ihre unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen dieselben nach dem Allerhöchsten Auswanderungs = Patente versahren werden würde.

Bon ber f. f. Kreisbehörbe. Złoczów, am 11. Oftober 1863.

#### Edykt powołujący.

No. 7073. Niniejszym wzywa się do służby wojskowej obowiązanych, bez pozwolenia w Multanach bawiących izraelitów Josla Matin urodzon. 1840 i Henika Matin urodz. 1843 ze Złoczowa, by w przeciągu 4 miesięcy do domu powrócili, i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwili, inaczej postąpi się z niemi wedle postanowich najwyższego patentu względem wychodźców.

Od c. k. urzędu obwodowego.

Złoczów, dnia 11. października 1863.

(1864) © b f f t. (1

Nr. 1868. Das f. f. Bezirksamt als Gericht zu Rudki macht bekannt, es habe Anton Dr. Delinowski unterm 1. Mai 1863 Zahl 1074 wider Michael Barański, Karl Barański, Josef Fałęcki, Konstancya de Fałęckie Korecka, Helena de Fałęckie Ostrzeszewiczowa und Nikodem Fałęcki wegen Zahlung von 63063 fl. 38½ kr., 24259 fl. 62 kr. und 887 fl. 41 kr. öft. Währ. f. N. G. eine summarische Klage angebracht, worüber die Tagsahung auf den 23. Dezember 1863 um 10 Uhr Wormittags angeordnet, und zur Vertretung der dem Wohnorte nach unbekannten Geklagten Josef Fałęcki. Helena de Fałęckie Ostrzeszewiczowa und Nikodem Fałęcki Hern Josef Bandrowski in Rudki bestellt wurde.

Jedem der drei letztgenannten Geklagten wird erinnert, daß er bei der Tagsatung, welche über die wider ihn angebrachte Klage ansgeordnet wurde, entweder selbst oder durch einen von ihm bestellten Machthaber zu erscheinen habe, widrigens die wider ihn eingeleitete Verhandlung mit dem auf seine Gefahr und Kosten bestellten Kurator

gepflogen und darüber entschieden werden würde.

Vom k. k. Bezirksamte als Gericht.

Rudki, am 15. September 1863.

#### Edykt.

Nr. 1868. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rudkach uwiadamia, iż dnia 1. maja 1863 do l. 1074 Antoni Dr. Delinowski przeciw Michałowi Barańskiemu, Karolowi Barańskiemu, Józefowi Fałęckiemu, Konstancyi z Fałęckich Koreckiej, Helenie z Fałęckich

Ostrzeszewiczowej i Nikodemowi Fałęckiemu o zapłacenie 63063 złr. 38½ cent., 24259 złr. 62 cent. i 887 złr. 41 cent. w. a. z przynależytościami sumaryczny pozew w tym sądzie wytoczył, w skutek czego do rozprawy termin na dzień 23. grudnia 1862 o godzinie 10tej przed południem wyznaczony, a do obrony niewiadomych z miejsca pobytu przypozwanych Józefa Fałęckiego, Heleny z Fałęckich Otrzeszewiczowej i Nikodema Fałęckiego p. adwokat krajowy Dr. Czaderski z Sambora z zastępstwem p. Józefa Bandrowskiego z Rudek za kuratora postanowiony został.

Powyż wyrażonych trzech przypozwanych upomina się, ażeby na tym terminie albo osobiście, albo przez pełnomocnika stancli, gdyż w przeciwnym razie rozprawa na pozew do l. 1074/1863 z postanowionym na ich koszt i stratę kuratorem przeprowadzoną

bedzie.

C. k. urząd powiatowy jako sąd. Rudki, dnia 15. września 1863.

(1878) Obwieszczenie. (1

Nr. 86. W postępowaniu ugodnem z wierzycielami Bazylego Ustyanowicza lwowskiego kupca, uchwałą c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 24go czerwca 1863 do liczby 25729 wprowadzonym, wyznacza się na mocy §. 23 prawa ugodnego z 17. grudnia 1862 termin do dnia 20. listopada 1863 włącznie, do którego to czasu wierzyciele tejże firmy ze swemi z jakiegokolwiekbądź tytułu prawnego pochodzącemi należytościami, przed podpisanym delegowanym komisarzem sądowym pisemnie przy załączeniu prawnie wymagalnych dowodów, jak dalece tego jeszcze niedokonali, tem pewniej zgłosić się mają, ile że w razie przeciwnym i na wypadek nastąpionego układu ugodnego z wierzytelnościami niepoddanemi, o ile należytości onych prawem zastawu niebyłyby zabezpieczone, od wszelkiego majątku, przedmiotem terazniejszego postępowania będącego, wykluczeni zostaną, ale oraz wpływom szkodliwym §§. 35, 36, 38 i 39 tego prawa ugodnego obwarowanym by podlegli.

Lwów, dnia 15. października 1863.

Włodzimierz Dulęba,

c. k. notaryusz jako sądowy delegowany komisarz:

(1860) S b i f t. (2)

Nro. 41251. Vom k. k. Lemberger Landes: als Handelsgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Stanislaus Grafen Zakuski mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider denselben Ester Necheles unterm 28. September 1863 zur Jahl 41251 eine Klage sammt Bitte um Zahlungsauslage pto. 2100 st. öst. W. s. angebracht und um richterliche Hise gebeten, worüber der Zahlungsaustrag am Heutigen erstossen ist.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landesgericht zu dessen Bertretung und auf des Belangten Gesfahr und Kosten den hiesigen Landes Abvokaten Dr. Kabath mit Substituirung des Landes Abvokaten Dr. Rayski als Kurator be-

ftellt.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem k. k. Landes als Handels gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorsschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus beren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 1. Oftober 1863.

Edykt.

Nr. 41251. C. k. Lwowski sad krajowy jako sad handlowy z miejsca pobytu niewiadomemu Stanisławowi hr. Załuskiemu niniejszym edyktem wiadomo czyni, że przeciw niemu Ester Necheles w dniu 28. września 1863 do l. 41251 pozew z prośbą o wydanie nakazu płatniczego pto. 2100 zł. w. a. z p. n. wytoczyła, w skutek czego nakaz płatniczy w dniu dzisiejszym wydanym został.

Ponieważ pozwany z miejsca pobytu jest niewiadomy, przeto c. k. sad krajowy ustanowił celem zastąpienia pozwanego i na tegoż koszta kuratora w osobie adw. kraj. dr. Kabatha z substytucyą

adw. kraj. dr. Rajskiego.

Wzywa się przeto pozwanego, ażeby w należytym czasie albo sam stanał, lub też potrzebne dowody ustanowionemu zastępcy udzielił, lub też innego zastępcę obrał i tutejszemu sądowi wymienił, gdyż w przeciwnym razie złe skutki sam ponosić będzie.

Z c. k. sadu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 1. października 1863.

1

Mro. 2371. Die XII. öffentliche Berlofung der Schuldverschreis bungen bes Lemberger Grundentlaftungefondes wird am 31. Oftober I. J. um 81/2 Uhr Wormittage im Saale der f. f. Statthalterei (Glomadi'sches Gebäude GDr. 98% Lyczafower Gaffe) stattfinden.

Die ju dieser Berlofung bestimmte Tilgungequote betragt 309,750 fl. ö. B., und es fpielen hiebei fammtliche bie Ende Juli I. J. hinaus-

gegebenen Schulbverschreibungen mit. Bon ber f. f. galizischen Statthalterei in Grundentlastungs:An-

gelegenheiten.

Lemberg, ben 8. Oftober 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 2371. Dnia 31. października r. b. odbędzie się o godzinie 81/2 zrana w sali c. k. Namiestnictwa (dom Głowackiego Nr. 984/4 przy ulicy Łyczakowskiej) XII. publiczne losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego.

Przeznaczona na to losowanie kwota amortyzacyjna wynosi 309.750 zł. w. a., i będą mieć udział w tem wszystkie obligacye

Z c. k. galicyjsk. Namiestnictwa w sprawach indemnizacyjnych.

indemnizacyjne, wydane po koniec lipca r. b.

Lwów, dnia 8. października 1863.

(1869)Rundmachung.

Mro. 48052. Auf Grundlage der zu Folge Allerhöchster Entschließung vom 5. Jänner 1850 erlassenen Ministerial Berordnung vom 16. Jänner 1850 (R. G. Bl. vom Jahre 1850, Stück XXVI. Nr. 63, Seite 640) wegen Einführung von Staatsprüfungen für felbstftändige Forstwirthe, und für das Forstschutz und zugleich techznische Hilfspersonale, wird in Gemäßheit des Erlaßes des hohen f. f. Ministeriums für Sandel und Wolkswirthschaft vom 17. September I. J. 3. 12916 - 782 und im Nachhange zu der Kundmachung vom 25. Juni d. J. 3. 31182 zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Staatsprüfungen für beide obgedachten Rategorien bes Fostpersonals, fur den Umfang Diefes Statthaltereigebietes, am 3. November 1863 und den nächstfolgenden Tagen in Lemberg werden abgehalten werden.

Diejenigen Kandidaten, welche sich einer biefer Prüfungen un= terziehen wollen, haben fich zeitgemäß unter Borweisung ber hiezu er= haltenen Bewilligung, bann eines, die Identität ihrer Person bestä-tigenden Geleitscheines und der Bestätigung über die bei ber hiefigen f. f. Landeshauptkaffe berichtigte Prufungstare, bei dem Prufungsvor=

fitenden, f. f. Forstrathe Grn. Josef Lehr zu melben. Von der galtz. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 6. Oftober 1863.

Ogłoszenie.

(3)

(3)

(3)

Nr. 48052. Na podstawie rozporządzenia ministeryalnego z dnia 16. stycznia 1850 (D. Rz. P. Nr. 63), wydanego w skutek najwyższej uchwały z dnia 5. stycznia 1850, tyczącej się egzaminów rządowych dla samoistnych leśniczych i nizszych nadzorców leśnych. a oraz pomocników w czynnościach technicznych, podaje się stosownie do reskryptu wysokiego c. k. ministerstwa handlu i gospodarstwa krajowego z dnia 17. września 1863 do l. 12916-782 odnośnie do obwieszczenia z dnia 25. czerwca r. b. do l. 31182 do wiadomości powszechnej, że egzamina rządowe dla obu wspomnionych kategoryj leśniczych w okregu tutejszego Namiestnictwa dnia 3go i następnych dni listopada 1863 we Lwowie odbywać się będą.

Zyczący sobie poddać się jednemu z tych egzaminów, maja się wcześnie zgłosić do prezesa komisyi egzaminacyjnej, c. k. radcy leśnego p. Józefa Lehr, z okazaniem otrzymanego pozwolenia, tudzież certyfikatu wykazującego tożsamość osoby i potwierdzenia względem złożonej w tutejszej c. k. głównej kasie krajowej przepisanej taksy.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 6. października 1863.

(1851)

Kundmachung.

Nro. 47257. Bom Studienjahre 1863/4 angefangen, find meh= rere Stipendien im Betrage von 210 fl. und 157 fl. 50 fr. oft. W. aus ber

a) Głowińskischen, Zawadzkischen, c) Potockischen und

d) Extrafordonal-Stiftung, sowohl für Abelige als auch für Nicht= abelige, barunter auch ein Stipendium aus der Glowinskischen Stiftung pr. 210 fl. fur einen Lemberger Burgerfohn wieder Bur Bewerbung um bieje Stipendien wird ber Konkurs bis

20. November 1863 ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre a) mit dem Taufscheine, b) Studienzeugnißen und c) Mittellosigfeitezeugnißen vorschriftemäßig belegten Gefuche im Wege ber Vorstände ber betreffenden Studienanstalten innerhalb der Konkursfrist bei der k. k. Statthalterei einzubringen.

Sollten die Kompetenten Stipendien für Abelige ober Lemberger Bürgersöhne ober aus dem Titel ber Angehörigkeit zur Familie eines der Stifter ansprechen, so haben sie die Kompetenzgesuche mit der Nachweisung über ihre Abelseigenschaft, mit dem Beweise des Lemberger Bürgerrechtes und ben allfälligen Nachweisen über bie Abstammung von jenen Familien ber Stifter, benen bei Erledigung der Stipendien stiftungegemäß ein Borgugerecht gufteht, ju verfeben. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 29. September 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 47257. Poczawszy od roku szkolnego 1863/a jest znowu do obsadzenia wiecej stypendyi w kwocie 210 zł. i 157 zł. 50 c. w. a. z fundacyi

a) Głowińskiego, b) Zawadzkiego,

c) Potockiego i d) z fundacyi Extrakordonalnej, a to tak dla szlacheckich jako i dla nieszlacheckich; między temi stypendyami jest jedno z fundacyi Głowińskiego w kwocie 210 zł. w. a. dla syna mieszczana Lwowskiego przeznaczone.

Celem ubiegania się o te stypendya, rozpisuje się konkurs do

20. listopada 1863.

Ubiegający się mają swe podania, opatrzone podług przepisów a) w metrykę chrztu, b) w świadectwa szkolne i c) w świadectwa ubóstwa wnieść w przeciągu terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa w drodze przełożonych dotyczących zakładów naukowych.

Gdyby kompetenci ubiegali się o stypendya szlacheckie lub o przeznaczone dla synów mieszczan Lwowskich lub z tytułu przynależności do jednego z fundatorów, natenczas opatrzeć mają swe podania w dowody swego szlachectwa, mieszczaństwa Lwowskiego i w dotyczace udowodnienia, że z tych pochodzą familij fundatorów, którym przy opróżnieniu stypendyi podług statutów należy się prawo pierwszeństwa.

Z c. k. galie. Namiestnictwo. Lwów, dnia 29. września 1863.

(1854)

Kundmachung.

Mro. 47257. Bur Bewerbung um drei erledigte Stipendien für mittellose galizische Jünglinge, welche fich bem Studium ber Arzeneifunde wibmen, wird ber Konfurs bis Ende November 1863 ausgeschrieben.

Jedes dieser drei Stipendien beträgt 168 fl. oft. W. jährlich, und es ist damit der Bezug eines Reisegelbes von 63 fl. oft. W. zur Reise nach Wien und eines gleichen Betrages zur Rudreise nach voll-

endeten Studien und erlangter Doktorswürde verknüpft.

Die Bewerber um diese Stipendien haben ihre mit den Rachweisungen über Alter, Mittellosigkeit, zurückgelegte Studien und Mo-ralität, wie auch mit dem Reverse, daß sie sich verpflichten nach er-langter Doktorswürde die ärztliche Praxis durch 10 Jahre ununterbrochen in Galizien auszuüben, belegten Gesuche innerhalb der Kon= furefrist bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Von ber f. t. galig. Statthalterei. Lemberg, am 29. September 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 47257. Celem ubicgania się o trzy opróżnione stypendya dla ubogich galicyjskich młodzieńców, którzy studyom medycyny się poświęcają, rozpisuje się konkurs do końca listopada 1863 r.

Kazde z pomienionych trzech stypendyj wynosi 168 zł. w. a. rocznie, z czem także jest połączone prawo do osiągnienia pieniedzy na podróż do Wiednia w kwocie 68 zł. w. a. i równej kwoty do powrotu po ukończonych studyach i otrzymanej godności doktora.

Ubiegający się o te stypendya, mają swe podania, opatrzone w dowody wieku, ubóstwa, szkół przebytych i moralności, jako też w rewers, że się obowiązują po osiągnieniu godności doktora, wykonywać praktyko lekarska nieprzerwanie przez 10 lat w Galicyi wnieść w przeciągu terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. września 1863.

(1853)

Kundmachung.

Obwieszczenie. (3)

Nr. 47257. Celem ponownego obsadzenia kilku stypendyj w rocznej kwocie 105 zł. w. a., które przeznaczone są dla Rusi-

Bur Dieberbefegung mehrerer Stipendien jahr= licher 105 Gulben oft. 28., welche fur Ruthenen, die den juridischen ober philosophischen Studien obliegen, bestimmt find, wird der Konkurs

bis 20. November 1863 ausgeschrieben.

Die Bewerber um diese Stipendien haben ihre Gesuche, welche mit ben Taufscheinen und Mittellosigkeite Beugnifen, bann ben Studien= und Frequentazione = Zeugnipen gehörig zu belegen find, durch das betreffende Professoren=Kollegium innerhalb der Konkurefrist bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Von der galig. Statthalterei.

Lemberg, am 29. September 1863.

nów, poświęcających się studyom jurydycznym lub filozoficznym, rozpisuje sie konkurs do dnia 20, listopada 1863.

Ubiegający się o te stypendya, mają swe podania opatrzone należycie w metrykę chrztu i w świadectwo ubóstwa, potem w świadectwa naukowe i frekwentacyjne, wnieść przez dotyczacze kole-gium profesorów w przeciągu terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. września 1863.

(1852)

## Rundmachung.

Nro. 47257. Bur Wiederverleihung eines erledigten Stipenstiums aus ber Felix Graf Los'schen Stiftung im Betrage von 236 fl. 25 fr. öft. W. wird ber Konfurs bis 20. November 1863 aus. geschrieben.

Auf dieses Stipendium haben zunächst studierende Jünglinge aus der gräflichen Familie Los Anspruch, in Ermanglung folcher aber find auch Gohne anderer fehr armen Edelleute Galiziens zum

Stipendiengenuße berufen.

Diejenigen, welche fich um diefes Stipendium bewerben wollen, haben ihre gehörig botumentirten Gefuche innerhalb bes Ronfurster= mines durch die betreffende Lehranstalt, welcher fie angehören, bei der f. f. Statthalterei einzubringen.

Won der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 29. September 1863.

## Obwieszczenie.

Nr. 47257. Celem ponownego nadania jednego opróżnionego stypendyum z fundacyi Szczesnego hr. Łośia w kwocie 236 zł. 25 c. w. a. rozpisuje się konkurs do dnia 20. listopada 1863.

Do osiągnienia tego stypendyum mają pierwszeństwo uczący sie młodzieńcy z familii hrabiego Łośia, w braku zaś tychże są także do używania tego stypendyum powołani synowie innych bardzo ubogich szlachciców Galicyi.

Ci, którzy chcą się o to stypendyum ubiegać, mają swe w dokumenta należycie opatrzone podania wnieść w przeciągu terminu konkursowego przez dotyczący zakład naukowy, któremu przynależą, do c. k. Namiestnictwa.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 29. września 1863.

(1847)

## Kundmachung.

Mro. 11883. Bei ber am Iten Oftober d. J. in Folge ber a. h. Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 386ten Berlofung ber alten Staatsichulb murbe bie Gerie Ntro. 409 gezogen.

Diese Gerie enthalt farntnerisch-ständische Aerarial-Obligazionen, im ursprünglichen Binsenfuße von 5% und zwar: für baare Einlagen von Rro. 645 bis einschließig Rro. 2648, und für Kriegsbarleben von Mro. 1 bis einschließig Mro. 2968, im Gefammtfapitalsbetrage von 969.363 fl. 28 fr.

Diefe Obligazionen werden nach den Bestimmungen bes a. h. Patentes vom 21. März 1818 auf den ursprünglichen Zinsenfuß ershöht, und nach dem mit der Kundmachung des Finanzministeriums vom 26. Oktober 1858, Zahl 5286, R. G. B. Nro. 190 veröffents lichten Umftellungemaßstabe in 5% auf oft. 2B. lautende Staatsschuldverschreibungen umgewechfelt.

Bom f. f. Statthalterei-Prafibium.

Lemberg, am 10. Oftober 1863.

Obwieszczenie.

(3)

Nr. 11883. Dnia 1. października r. b. odbyło się na mocy najwyższych patentów z 21. marca 1818 — i 23. grudnia 1859 r. 386ste losowanie dawniejszego długu państwa i wyciągnieto seryc N. 409.

Ta serya zawiera obligacye eraryalne stanów karynckich o pierwotnej stopie procentowej po 5%, a mianowicie za wkładki go-tówka od N. 645 az włacznie do N. 2648, a za pozyczke wojenna od N. 1. az włącznie do N. 2968 z ogólną kwotą kapitału 969.363 złr. 28 kr.

Te obligacye według postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 beda podwyższone do pierwiastkowej stopy procentowej, i na obligacye 5% na walutę austryacką opiewające, a to według normy przepisania ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa finansów z 26. października 1858 licz. 5286 (Dz. U. P. Nr. 190.) zamienione.

Z c. k. prezydyum Namiestnictwa. Lwów, dnia 10. października 1863.

(1870)

(1868)

#### E b i f t.

Nto. 5618. Die nach Magierow zuständigen und in Jassy unbefugt fich aufhaltenden Jakob und Markus Elner werden hiemit aufgeforbert, binnen brei Monaten von der ersten Ginschaltung biefes Ebiftes in bas Zeitungsblatt in ihre Beimath gurudgutehren und bie unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen sie nach bem Auswanderungspatente vom 24. März 1832 verfahren würde.

R. f. Kreisbehörde.

Zołkiew, am 7. September 1863.

### Edykt.

Nr. 5618. Wzywa się przynależnych do Magierowa i bez zezwolenia w Jasach zostawających Jakóba i Markusa Elner, by w ciągu trzech miesięcy, począwszy od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie powrócili do Magierowa i usprawiedliwili swoje bezprawne wydalenie się, ponieważby przeciwko nich według patentu emigracyjnego z 24. marca 1832 r. postapić się musiało.

Zółkiew, dnia 7. września 1863.

Mro. 49143. Bur Wiederbesetzung der an der Lemberger mediginich-dirurgischen Lehranftalt erledigten Lehrtangl der Anatomie, mit bem Jahresgehalte von Reunhundert Vierzig Funf (945) Gulben öft. 2B. wird in Gemäßheit des hohen Staats = Ministerial = Erlages vom 10. v. M. Bahl 9540 ber Konfurs bis 15. November 1863 eröffnet.

Rundmachung.

Diejenigen, welche fich um biese Lehrkanzel bewerben wollen, haben ihre gehörig belegten, und insbesondere mit der Rachweifung bes an einer inländischen Hochschule erlangten medizinischen Doktors grades, der bisherigen Bermendung im Lehrfache, fo wie der allfälligen literarischen Leistungen im Fache ber Anatomie versehenen Ge-

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 4. Oftober 1863.

**(3)** Kundmachung.

Mro. 6837. Im 3mede ber Berpachtung bes Maß= und Stand= geldergefalls ber freien Sandelsstadt Brody mit dem Fistalpreise von 911 fl. oft. B. fur die Beit vom 1. November 1863 bis letten Df= tober 1864 oder auf drei nacheinanderfolgende Jahre wird beim f. f. Bezirksamte in Brody am 22. Oktober I. J. die Offertverhandlung abgehalten werden.

Unternehmungsluftige wollen ihre verstegelten, gehörig gestem= pelten, mit 10% Badium versehenen Offerten langstens bis 22. Oftos ber I. J. bis 6 Uhr Abends beim Brodyer f. f. Bezirksamte einbringen, woselbst auch die naberen Bedingungen eingesehen werden

Von der k. k. Kreisbehörde.

Złoczów, ben S. Oftober 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6837. W celu wydzierzawienia przychodu wolnego miasta Brody z targowego i miejscowego z ceną wywoławczą 911 zł. w. a. na czas od 1. listopada 1863 aż do końca października 1864 lub też na trzy bezpośrednio po sobie następujące lata odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach na dniu 22. października b. r. licytacya publiczna za pomocą ofert.

Chęć nabycia mający zechcą swe należycie opieczętowane i zastęplowane, w 10% towe wadyum zaopatrzone oferty najdalej do 22. października do 6tej godziny po południu c. k. urzędowi powiatowemu w Brodach przedłożyć, gdzie także bliższe szczegóły i wa-

runki licytacyjne przejrzane być mogą. Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów , dnia 8. października 1863.

(1858)

Kundmachung.

Dro. 3437. In Oswiecim ift ein f. f. Telegraphenamt mit beschränktem Tagbienste eröffnet worden. Bom f. f. Telegraphen = Inspektorate.

Lemberg, am 13. Oftober 1863.

(1848)

E b i f t.

Mro. 32200. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber ber angeblich in Verlust gerathenen ostgalizischen Natura= lienlieferungs-Obligazion, lautend auf den Namen der Herschaft Sielec im Przemyśler Kreise Mr. 7406 ddto. 19. Jänner 1796 zu 4% über 22 fr 30 rr aufgefordert, solche binnen Einem Jahre, 6 Woschen und drei Agen dem Gerichte vorzulegen, oder aber ihre etwats gen Besitzrechte barzuthun, widrigens nach fruchtlosem Verstreichen der ausgebrückten Frist die genannte Obligazion fur null und nichtig er= flärt werden wird.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 12. August 1863.

(1862)Kundmachung.

Mro. 31025. Es wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, baß der zur Sicherstellung ber Tabat = Material = Verfrachtung, außer den burch die Eisenbahn verbundenen Strecken, zu den im Krakauer Berswaltungsgebiete besindlichen Tabak-Berschleißmagazinen für das Sonsnenjahr 1864, d. i. vom 1. Jänner bis letten Dezember 1864 ober aber für die nächsten brei Sonnenjahre, d. i. vom 1. Jänner 1864 bis letten Dezember 1866 bie Offertverhandlung mit bem Termine

bis einschließig 2. November 1863 sechs Uhr Abends eröffnet wird. Die Stazionen, aus und zu welchen die Verfrachtung ftattzufin= ben hat, die beiläufige Gewichtsmenge, die Wegesftrede und bas Babium, sowie bie übrigen Lizitaziones und Betragebedingungen konnen bet der f. f. Finang-Landes-Direkzion in Krakau und Lemberg, sowie bet den biesen Finang = Landes = Direkzionen unterstehenden Finang=

Bezirks=Direktionen eingesehen werden.

Von der f. f. Finang-Landes-Direkzion. Krakau, am 29. September 1863.

#### Ogłoszenie.

Nr. 31025. Podaje się do publicznej wiadomości, że celem zabezpieczenia dowozu zasobów tytoniowych, wyjąwszy na przestrzeniach połączonych koleją żelazną, do czterech magazynów tytoniowych w okregu administracyjnym krakowskim na rok słone-czny 1864, to jest od 1. stycznia 1864 po koniec grudnia 1864, albo też na następne trzy lata słoneczne, to jest od 1. stycznia 1864 do ostatnicgo grudnia 1866 otwiera się pertraktacya ofertowa z terminem po dzień 2. listopada 1863 włacznie. do godziny 6tej wieczorem.

Stacye, z których i do których ma być dowóz przedsięwzięty, ilość wagi w przybliżeniu przestrzeń drogi i wysokość wadyum, tudzież inne warunki licytacyi i kontraktu można przejrzeć w c. k. krajowej dyrekcyi finansowej w Krakowie i we Lwowie, jakotez w podwładnych tymże c. k. krajowym dyrekcyom fianansowym, c. k. dyrekcyach finansowych obwodowych.

Z c. k. krajowej dyrekcyi finansów. Kraków, dnia 29. września 1863.

(1859)E dy kt. (2)

Nr. 31846. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa niniejszem

posiadaczy niby zgubionych obligacyj, a mianowicie:

1. Obligacyi wschodnio-galicyjskiej 31/2 procentowej pożyczki ddto. 5. listopada 1794 No 406 na imię Kazimierza Jaworskiego i na sumę kapitalną 84 złr. 36 kr. oraz

2. Obligacyi takiejze samej 3½ procentowej pożyczki ddto. 5. listopada 1794 No. 11178 na imię Maryanny Jaworskiej i na

<mark>sumę złr. 99 opiewającej.</mark>

3. Obligacyi takiejże samej oprocentowej pożyczki ddto. 16. grudnia 1796 r. No. 413 na złr. 138 kr. 36 opiewającej, ażeby takowe w przeciągu jednego roku, sześć tygodni i trzy dni sądowi przedłożyli, lub prawa swoje do ich posiadania wykazali, inaczej po bezskutecznym upływie wyrażonego terminu powyższe obligacye za nieważne uznane zostana.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 12. sierpnia 1863.

(1856)Rundmachung.

Mro. 5351. Ueber Ermächtigung ber h. f. f. Statthalterei vom 24. Jänner 1863 3. 3358 wird die Offertverhandlung wegen Beischaffung bes Deckstoffbedarfes für die Brzezan - Ztoczower Landes straffe auf den 11. November I. J. hiemit ausgeschrieben.

Das gange Erforderniß besteht in 850 Prismen Deckstoff fur 12 Biertelmeilen mit dem veranschlagten Roftenbetrage, fur Erzeugung, Bufuhr, Zerschläglung und Schlichtung desfelben von 2980 fl. 95 fr.

öfterr. Währ.

Die gehörig ausgestellten, mit dem Badium von 300 fl. oft. 28. im Baaren oder Staatspapieren und einer Stempelmarke von 50 fr. oft. Währ, versehenen Offerte werden nur an dem oben bezeichneten Tage bis 6 Uhr Abende bei der f. f. Kreisbehörde angenommen, und wird auf nachträglich eingebrachte Offerte keine Rucksicht genommen

Die speziellen Bedingnisse können in den gewöhnlichen Amts=

ftunden bei der f. f. Kreisbehörde eingefehen merden.

R. f. Kreisbehörde.

Złoczów, ben 6. Oftober 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5351. W skutek upoważnienia wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 24. stycznia r. b. do l. 3358 rozpisuje się niniejszem licytacya przez oferty na dzień 11. listopada b. r. w celu zabezpieczenia materyału kamienia na konserwacye gościńca krajowego brzezańsko - złoczowskiego.

Potrzeba wynosi 850 pryzm kamienia dla 12 éwierci mil, a koszta za wyłamanie, dostawienie, rozbicie i ułożenie tego kamie-

nia na 2980 zł. 95 kr. obrachowane.

Oferty według istniejących przepisów ułożone z wadyum 300 zł. wal. austr. w gotówce albo publicznych obligacyach i stemplem

na 50 cent. wal. a. zaopatrzone, będą tylko na zwyż wzmiankowanym dniu do godziny 6tej wieczór u władzy obwodowej przyjmowane, później podane oferty nie zostaną uwzględnione.

Inne szczegółowe warunki można w zwykłych godzinach urze-

dowych u c. k. władzy obwodowej przeglądnąć.

C. k. władza obwodowa.

Złoczów, dnia 6. października 1863.

Gdift t.

Mro. 30543. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem angeblich in Rußland jedoch unbekannten Orts befindlichen grn. Alexander Zagorski mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider benfelben die f. f. Finang = Profuratur in Lemberg Namens der latein. Kirche in Nawarya wegen Leistung jährlicher Abgasben von 192 Pfb. 12 Lth. Salz und 46 Pfb. 30½ Lth. Unschlitt f. N. G. unterm 17. März 1863 z. Zahl 11354 eine Klage anges bracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur Verhandlung die Tagfahrt auf den 27. Oktober 1863 10 Uhr Vormittags bestimmt

Da der Aufenthaltkort des Belangten unbekannt ift, fo hat das f. f. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Rosten den hiefigen Landes-Abvofaten Dr. Wszelaczyński mit Gubstituirung des Advokaten Dr. Kratter als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschrie-

benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Vom f. f. Landesgerichte. Lemberg, ten 15. September 1863.

Ronfurs = Ausschreibung. (1866)

Mro. 10241. An der zweiklaffigen, mit der f. f. hauptschule zu Teschen im f. f. Schlessen verbundenen f. f. Unterrealschule ift das Lehrfach für deutsche Sprache, Geographie, Geschichte und Naturgeschichte in Erledigung gefommen.

Mit biesem Schuldienste ift vorläufig ein Sahresgehalt von 420 fl. oft. W. aus bem Schulfonde verbunden, es ift jedoch nicht unwahrscheinlich, daß aus Anlaß der in Berhandlung stehenden Er-weiterung der Unterrealschule auf 3 Jahrgänge die Gehalte der Teschner Realschullehrer werden erhöht werden.

Die Bewerber um den bezeichneten Dienstpoften haben nebit der Nachweisung der entsprechenden Lehrbefähigung, ihres Alters, ihrer Gefundheit und ihres Wohlverhaltens, auch der vollkommenen Kenntniß der polnischen oder mindestens der bomischen Sprache durch Zeugniße barzuthun.

Die diesfälligen, vorschriftsmäßig instruirten und an die schlesi= iche f. f. Landesregierung ftilifirten Gefuche find von ben Bewerbern, wenn ste bereits in dienstlicher Berwendung stehen, im Bege ihrer Borgefetten, sonst aber unmittelbar bei dem fürstbischöflichen General-vifariate in Teschen, und zwar längstens bis Ende Oftober 1. J. einzureichen.

Von ber f. f. Landesregierung.

Troppau, am 30. September 1863.

Obwieszczenie. (1875)

Nr. 5992. C. k. sad miejsko-delegowany w Tarnopolu wzywa, na prozbe X. Jana Reiterowskiego z dnia 10. października 1863 r. do l. 5992, posiadacza zagubionej książeczki galicyjskiej kasy oszczędności na sumę kapitalną 300 zł. w. a. Nr. 10.994, na okaziciela opiewającej, aby takową w okresie sześciu miesięcy tem pewniej przedłożył, albo swe dotyczące prawo wykazał, inaczej bowiem takowa za nieważną i umorzoną będzie uznaną.

Tarnopol. 11. października 1863.

Edykt.

Nr. 36704. C. k. sad krajowy uwiadamia niniejszym edyktem Dawida Urech, że w skutek wniesionej przez Pawła Ruckiego prośby z dnia 29. sierpnia 1863 do 1. 36704 uchwała sądu krajowego ddto. 16. września b. r. do l. 36704 nakazanem zostało, ażeby w przeciagu 30 dni wykazał się, iż suma 82 złr. w. a. w stanie biernym części realności Nr. 355 1/4 na rzecz Izaka Schramek do 1. 27307 ex 1861 dom. 56. p. 452. n. 28. on. prenotowana, a w skutek ce-syi z dnia 24. czerwca 1861 na rzecz Dawida Urech intabulowana. przez niego lub prawodawcy jego Izaka Schramek usprawiedliwiona jest, lub prenotacya ta w wywalczeniu zostaje, inaczej takowa na prośbę ponowioną wymazaną zostanie.

Gdy miejsce pobytu Dawida Urecha wiadome nie jest, przeto postanawia się temu na jego niebezpieczeństwo i koszta kuratora w osobie adwokata p. Krattera, któremu powyższa uchwała tutej-

szego sądu się dorecza.

Lwów, dnia 16. września 1863.

(1865)

Edykt.

Nr. 1633. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniejszym do powszechnej wiadomości podaje, iż rozpoczety na dniu 12. maja 1854 l. 1741 w byłym magistracie Stryjskim proces Herszka Bera Lindnera przeciw panu Kazimierzowi Gutowskiemu o zapłacenie sumy 450 złr. m. k. z p. n., wyrokiem tutejszo-sądowym z dnia 31. sierpnia 1863 l. 1633 rozstrzygnięty został.

Gdy ze znajomych sadowi zmarłego ś. p. Kazimierza sukcesorów pan Władysław Gutowski, również z tego świata zeszedł, a sukcesorowie jego nie są sądowi wiadomi, powyższy sądowy wyrok ustanowionemu kuratorowi p. adw. dr. Fruchtmanowi dorecza się.

Z c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 31. sierpnia 1863.

(1832) © b i f t. (3)

Mro. 38201. Bom Lemberger k. k. Handelsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Herru Josef Anton Swiechowski mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gegeben, daß ihm aus Anlaß des wider ihn vom Herrn Isaak Karp über 500 fl. öst. W. angesuchten Zahlungsauftrages auf seine Gefahr und Kosten der Herr Abvofat Dr. Blumenseld mit Substituirung des Herrn Abvofaten Dr. Kolischer zum Kurator bestellt, und mit ihm die angebrachte Rechtssache gerichtsordnungsmäßig verhandelt werden wird.

Es wird bemnach der belangte herr Josef Anton Swiechowski erinnert, zu rechten Zeit entweber selbst zu erscheinen, oder die erforsberlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen oder den etwa gewählten andern Sachwalter dem hiesigen Gerichte anzuzeigen, als widrigens er die aus der Verabsäumung entstehenden Folgen sich

felbst beigumeffen haben wird.

Vom k. f. Landes- als Handelsgerichte. Lemberg, am 10. September 1863.

(1845) Firma = Protofollirung.

Mro. 12949. Bei dem f. k. Kreis- als Handelsgerichte zu Stanisławów ist vom 3. Oktober 1863 die Firma: "k. k. priv. Akzien- gesellschaft für Zuckerfabrikazion in Galizien" in das Handelsregister

für Gefellschaftefirmen eingetragen worben.

Die bezeichnete Afziengesellschaft beruht auf den vom hohen Ministerium des Innern am 10. April 1853 genehmigten Statuten, dann den von dem k. k. Ministerium des Innern unterm 27. April 1856 und 16. März 1857 3. 6312 genehmigten Beschlüßen der Generals Versammlung vom 31. Oktober 1854, 20. Dezember 1855 und 10. Dezember 1856; — sie hat ihren Sig zu Tłumacz in Galizien, Stanisławower Kreises.

Die Kollektiv-Firma wird entweder von je zwei Direktoren, odea im Berhinderungsfalle eines der Direkzions-Mitglieder von einem der Direktoren und von dem diesfalls dazu ermächtigten Gesellschaftsbeamsten Franz Sanojca gezeichnet. Direktoren sind die Herren: Langen-

han, A. L. Lintz und Th. Ph. Bredt.

Der Zweck der Gesellschaft ist die Bewirthschaftung der schon erworbenen oder zu erwerbenden und errichtenden Güter und Etablissements, ferner der Zuckerfabrikazion aus Runkelrüben, Raffinazion inländischen so wie ausländischen Rohzuckers, alle Landesprodukte zu

gewinnen, zu erwerben, für ben Sandel weiter zu verarbeiten und zu verwerthen.

Die Dauer der Gesellschaft ist unter dem im Art. 51 der Statuten in Bezug auf frühere Auflösung gemachten Borbehalte auf 50 Jahre festgesett, und der Generalversammlung der Afzionäre ist ansheimgestellt, vor Ablauf dieser Frist die Verlängerung der Dauer auf

weitere 50 Jahre ju beschließen.

Der Fond der Gesellschaft ist auf vier Millionen Gulben im Zwanzig-Fuße festgesett, zerfallend in 6000 Akzien lit. A. und 2000 lit. B. eine jede auf 500 st. im Zwanzig-Fuße, alle lautend auf bestimmte Namen. Die Akzien lit. B. sind in Folge des in Gemäßheit des Beschlußes der Generalversammlung vom 20. Dezember 1855 mit der Konkursmasse von Wertheimstein s. Sohn abgeschlossenen Vertrages in das Eigenthum der Gesellschaft übergangen.

Die von der Gesellschaft ausgehenden Beröffentlichungen find durch die Wiener Zeitung, allgemeinen Augsburger Zeitung, durch die Frankfurter Postzeitung und durch die in Berlin erscheinende preußis

fche Beitung zu bewirken.

Stanisławów, am 3. Oftober 1863.

(1871) G b i f t.

Mro. 6182. Auf Ansuchen ber Herren Elias Benjanowitz und Max Jacobsohn wird kundgemacht, daß die Firma der Brodyer Handkung E. Benjanowitz & Comp. zur gesellschaftlichen Betreibung des Manufaktur- & Kolonialwaarengeschäftes zu Folge Beschlußes vom 23. Juli 1862 Zahl 4868 am 6. August 1862 im Handlungsprotokolle im Grunde des zwischen diesen beiden Gesellschaftern abgeschlossenen Ablösungs-Vertrages dato. Jassy den 8. Juli 1862 gelöscht wurde.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 23. September 1863.

(1872) Rundmachung.

Mro. 6286. Bei dem f. f. Kreis- als Handelsgerichte in Złoczów wurde die Firma des Brodyer Großhandlungshauses "Halberstam & Nierenstein", dessen Chef Herr Mendel Nierenstein ist — so wie die seinem Sohne ertheilte procura im Register für Einzelnfirmen eingetragen.

Aus dem Rathe des k. k. Kreisgerichtes. Złoczów, am 23. September 1863.

(1873) Rundmachung.

Nro. 6287. Beim k. f. Handelsgerichte in Złoczów wurde bie Firma bes Brodyer Großhandlungshauses Hausner & Violand, bessen Chef Hausner ist, im Register für Einzelnstrmen eingestragen.

Aus dem Rathe des f. k. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 23. September 1863.

(1874) Kundmachung.

Nro. 6304. Vom k. k. Kreis= als Handelsgerichte in Złoczów (in Galizien) wird bekannt gemacht, daß die Firma der Brodyer Handelung mit Manufakturwaaren und Rohprodukte "Abel Adolf Meschorer", dessen Chef Abraham Abel Meschorer ist, ins Handelsregister der Einzelnstrmen eingetragen wurde.

Złoczów, am 30. September 1863.

## Anzeige-Blatt.

## Doniesienia prywatne.

## (1830-2) Mun vollständig!

Soeben ist im Berlage von Friedrich Manz in Wien erschienen:

Handbuch

des neuen öfterreichischen

## Handels=Rechtes.

Mit besonderer Rücksicht

auf bas

praktische Bebürfniß
bearbeitet von

Dr. Morih von Stubenrauch,

Ritter bes Frang Joseph Drbens, t. t. v. ö. Brofessor bes öftert. Sanbelsund Wechselrechtes und ber öfterr. Berwaltungs Gesehkunde an ber Wiener Universität, Dozenten bes österr. Sanbelse, Wechsels und Seerechts an ber Wiener Handels-Akademie 2c.

Bierte Lieferung. — gr. 8. Preis 1 fl. 50 fr. öft. 2B. Preis des vollständigen Werkes 4 fl. 50 fr. öft. 2B.

## Obwieszczenie.

W kancelaryi urzędu zastawniczego Lwowskiego ormiańskiego "Pii Montis" odbędzie się na dniu 26. października 1863 o zwyczajnych godzinach publiczna licytacya, na której zaległe klejnoty, śrebra i inne fanty sprzedane będą.

Lwów dnia 2. października 1863.

(1786--3)

Beachtungswerth!

Wegen viel zurückgebliebenen Waaren wird das vorhandene Männer-Rleider= und auch unfertiges Waaren-Lager ausverkauft, und daher werden alle diese Sachen um einen staunend billigen Preis ausverkauft. Von Stoffen werden Bestellungen angenommen und binnen 12 bis 24 Stunden verfertiget. Es sind viele Stoffe vom vorigen Jahre etwas aus der Mode, aber sonst sehr guter Qualität, selbe werden 10, 20 bis 30 Prozent unter dem Einkaufspreis verkauft.

Friedmann. Männer = Kleider = Magazin, Hotel Lang.

(1158-15)

# Lager

fertiger Maschinen : Riemen

in allen Dimensionen vorzüglichster Qualität, aller Gattungen Leder, sowie fertiger Schuhe und Stiefel für Arbeiter in Fabricken u. s. w. bei

Gebr. Eder in Wien,

(1810-2) Leopoldstadt, grosse Mohrengasse Nr 19.

- 2

(1799-2)

haben die Gröffnung der

# VIII. Staats-Lotterie

zu gemeinnühigen und Wohlthätigkeits-Bwecken anzubesehlen und allergnädigst zu bestimmen geruht, daß von dem Nein-Erträgnisse dieser Lotterie

## die eine Hälfte

dem Bane einer Irrenanstalt in Cirol, der Errichtung einer Anstalt zum Schutze entlassener weiblicher Sträflinge in Venedig und eventuell, je nach der Hähe dieses halben Erträgnisses, dem St. Annen-Kinderspitale in Wien und dem Franz Iosephs-Kinderspitale iu Prag zugewendet;

und die andere Hälfte

zur Gründung von Handstipendien für mittellose Tächter k. k. Offiziere, Militär-Parteien und Militär-Beamte dann zur Errichtung von Stiftungsplätzen in den Ober-Erziehnugshäusern und Schul-Kompagnien gewidmet werde

Diesem Allerhüchsten Befehle gemäss erüffnet die k. k. Lotta-Gefälls-Direkzian diese

## STAATS - WOHLTHAETIGKEITS - LOTTERIE.

deren Gewinnste nach dem Spiel-Plane die namhafte Summe von

300.000 Gulden österr. Währung

erreichen.

## Das Los kostet 3 fl. öst. W.

Da es sich um die Förderung so gemeinnütziger **Civil: und Militär: Zweite** handelt, und da den Losabnehmern die **Erreichung so bedeutender Gewinnste in Aussicht gestellt ist, so gibt sich die k. k. Lotto: Gefälls-Direkzion der Hoffnung hin, daß diese Lotterie sich derselben regen Theilnahme zu erfreuen haben wird, wie die bisher stattgefundenen Staats= Wohlthätigkeits-Lotterien.** 

Von der k. k. Lotto-Gefälls-Direkzion.

Abtheilung ber Staats = Lotterien fur gemeinnugige und Wohlthatigfeits = 3wede.

Wien, am 17. September 1863.

Friedrich Schrank,

h. k. Regierungerath und Sotto-Direkzians-Vorftard.

Jego ces. król. Apostolska Mość

# VIII. Loteryę rządową

dla celów powszechnie użytecznych i dobroczynnych, i raczył Najłaskawiej ustanowić, ażeby z czystego dochodu tej loteryi obrócono

ma budowe dome oblakanych w Tyrolu.

jedną polowę

na założenie instytutu ochrony w Wenecyi dla wypuszczonych z więzienia białogłów, a ewentualnie, w miare wysokości tej połowy dochodu, na szpitał Ś. Anny dla dzieci w Wiedniu, tudzież na szpitał Franciszka Józefa dla dzieci w Pradze,

drugą zaś polowę

na ufundowanie

stypendyj ręcznych dla ubogich córek po e. k. oficerach, wojskowych stronach i urzędnikach wojskowych, tudzież na utworzenie placów fundacyjnych w wyższych zakładach edukacyjnych i kompaniach szkolnych.

W skutek tego Najwyższego rozkazu otwiera c. k. Dyrekcya dochodów loteryjnych ninicjszą

rzadowa loterye dobroczynności,

której wygrane wedle planu gry znaczną wynoszą sumę

300.000 złotych wal. austr.

Los kosztuje 3 złote wal. austr.

Gdy chodzi o poparcie tak powszechnie użytecznych celów, cywilnych jak wojskowych, gdzie oraz nabywcom losów nadarza się sposobność osiągnienia tak znacznych wygrań, przeto c. k. Dyrekcya dochodów loteryjnych niepłonną pokłada nadzieję, że i niniejsza loterya znajdzie taki sam żywy spółudział, jak dotychczasowe loterye rządowe dobroczynności.

Od c. k. Dyrekcyi dochodów loteryjnych.

Wydział loteryj rządowych dla celów powszechnej użyteczności i dobroczynności.

Wiedeń, dnia 17. września 1863.

Fryderyk Schrank, e. k. radzca rządowy, naczelnik dyrekcyi loteryi.